## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoch, ben 9. Mai 1827.

Angefommene Fremde vom 7. Mai 1827.

fr. Dberamtmann Bugmann aus Gnefen, fr. Juftig-Rath Bittwer aus Cjacy, Gr. Gutebefiger v. Urbanowelli aus Durrhund, L. in Ro. 99 Bilbe; Br. Land-Stallmeifter v. Ditich aus Marienwerber, Sr. Raufmann Weddingen aus Barmen, I. in No. 243 Breslauerftrage; Sr. Raufmann Golban aus Rheims, Sr. Commiff. Gladuff aus Luboftron, I. in Mro. 384 Gerberftraße; Sr. Doctor Med. Mofefino und fr. Doctor Med. Schlefinger aus Berlin, I. in No. 322 Rras merstraße; Br. Pachter Dfowidi aus Grudzielec, t. in No. 33 Balifchei; Br. Defillateur Berichall aus Frauftabt, I. in Do. 136 Wilhelmeffrage; Sr. Gutebeüher v. Trapegonefti aus Gora, t. in No. 165 Bilbelmeffraffe.

Subhaffatione - Patent.

Muf ben Untrag einiger Real = Glaubi= ger, follen die im Schrimmer Rreife Be= legene Ritter = Guter Growiec, beffebenb aus Rlein = und Groß = Glowiec und ber Saulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf 70,903 Rthlr. It fgr. 41 pf. gerichtlich abgeschätt, meiftbietenb verfauft werden.

Die Bietungs-Termin fteben auf ben 31. Januar 1827, ben 1. Mai 1827. und ben 31. Juli 1827. Bormittage um 9 Uhr, bon welchen ber Assessorem Sadu Ziemiańsk. Kapp,

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Iłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Malego Ilowca, niemniey olędrów Pecna składające się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 sgr. 41 fen. sadownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Termina licytacyine na dzień

31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827.

przed południem o godzinie gtey z których ostatni iest zawity, przed

Lette peremtorisch ift, vor bem Land: Gerichts = Affesfor Rapp in unferm In= fiructione = 3immer an. Rauf = und De= figfabige werden vorgelaben, in biefen Terminen entweder in Perfon, ober durch gefethlich zuläfige Bevollmachtigte gu erscheinen, ibre Gebote abzugeben, und an gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Micifibietenden erfolgen wird, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten. Zugleich wird bie ihrem Auf= enthalte noch unbefannte Real = Glaubis gerin Majorin von Lagaref Rudfichts ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution bon 500 Rthlr. unter ber Bermarnung porgeladen, bag ber Bu= fcblag biefer Guter bem Meiftbietenden nach gerichtlicher Erlegung bes Raut= fcbillings nicht nur ertheilt, fondern auch die Lofchung fammtlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne daß es zu biefem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter Mro. 1 zu Gramsborf bei Rogasen belegene, auf 6425 Athlr. im Jahre 1826. abgeschätzte, den Jacob Klawitterschen Erben zugehörige Freisschulkengut, soll auf Antrag eines Realgläubigers offentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podati, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowaney dla niey pod
Nubr. III. ficzby 19. kaucyi w iłości
500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna
pretii nie tylko nastąpie ma, ale też
wymazanie wszelkich intabulowanych
iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo od zaciągu wolne pod No. 1. Gramsdorf pod Rogoznem położone, na 6425 Tal. w roku 1826 oszacowane a do Sukcessorów Jakóba Klawitter należące, na wniosek iednego z Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma. hierzu find die Licitationstermine auf den unten Mai, gas minust, dem inten Juli,

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ift, vor dem LandgerichtsUffessor Mandel in unserem PartheienZimmer angesetzt, zu welchem Kaussusstige und Besitzstähige mit dem Benierken eingeladen werden, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausunahme erfordern, daß die Taxe und Bedingungen seberzeit in der Registratur eingesehen werden können, und daß jeder Bietende eine Caution von 500 Athr. baar oder in Pfandbriefen erlogen muß.

Pofen den 12. Februar 1827.

W tym celu termina licytacyine na dzień 17. Maia, dzień 17. Lipca, dzień 18. Września r. b.,

z których ostami iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszey izbie stron przed południem o godzinie otey wyznaczonym został, na który ochotę kapna maiących i kwalińkowanych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane bydź mogą, i że licytuiący kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise belegenen abelichen Güter Korondwo und Goniembise, wosdon das erstere, bestehend aus dem Dorse und dem Borwerke Korondwo, auf 12,420 Mthlr. 22 Ggr. 6 Pf., und das letztere, bestehend aus dem Dorse und Vorwerke Goniembice und dem Borwerke Wienica, auf 18,180 Kthlr. 5 Ggr. nach der gerichtlichen Tare gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Viestungs-Termine sind auf

ben 30. Juni,

energy laber denie detail.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Koronowo i Goniembice pod jurysdykeyą naszą zostaiące w Powiecie Wschowskim po
łożone, z których pierwsze składaią się z wsi i folwarku Koronowa
na 12420 Tal. 22 śgr. 6 fen, a ostatnie składaiące się z wsi i folwarku
Goniembice, niemniey łolwarku
Wienica na 18,180 Tal. 5 śgr. według taxy sądowey locenione zostałyna żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu,
sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Czerwcz,

ben 29. September 1827 und der peremtorische Termin auf

ben 2. Jaunar 1828
vor bem herrn Landgerichts=Rath Gregor Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besikfähigen Käufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstückt dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Zugleich werz den die ihrem Aufenthalte nach under kannten Realgläubiger, als:

1) Der Franz v. Chelkowski, für welchen ber Pfandbesitz ber Guter Koronowo wegen ber gleichfalls intabulirten Forderung von 9833 Athle. 10 Sgr. eingetragen steht;

2) die Jusepha v. Dzierzanowska, für welche auf Goniembice 4000 Fl. eingetragen stehen, so wie

3) die Constantia v. Zieleniewska, für welche auf eben diese Güter 1000 Athlr. intabulirt sind,

zur Wahrnehmung ihrer Rechte mit dem Bemerken porgeladen, baß ihnen in ber Person des Justig-Commissarius Douglas ein Mandatar von Umtewegen zugeordenet worden.

Fraustadt ben 15. Februar 1827. Rbnigt. Preuß. Landgericht.

dzień 29. Września 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 2. Stycznia 1828., zrana o godzinie 9téy przed Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim w miéyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadowiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomości te naywięcéy dającemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą. W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, i można taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć.

Na koniec z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako:

- 1) Ur. Franciszek Chełkowski, dla którego posiadanie zastawne dóbr Koronowa względem również zaintabulowanéy pretensyi 9833 Tal. 10 śgr. iest zapisane,
- 2) Ur. Józefa Dzierzanowska dla którey na Goniembicach 4000 Zlt. są zaintabulowane, również
- 3). Ur. Konstancya Zieleniewska dla któréy na tychże dobrach 1000 Tal. są zapisane,

dla dopilnowania praw swoich z tym nadmienieniem się zapozywaią, iż im w osobie Ur. Kom. Spraw. Douglas, Mandaryusz z urzęda przydany został.

Wschowa d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des am 17. Mai 1818. verstorbenen Gutsbesißer Gabriel von Gzewest, ist bereits von dem unterzeichneten Landgericht durch das Decret vom 14. Januar 1822. der erbschaftliche Liquidations = Prozes erbsschaftet worden. In dem hypotheten = Buche des zur Masse gehörenden im Mogilnver Kreise belegenen Guts Gembice ist sub Rubr. HI. Nro. 5 eine Forderung von 783 Athle. 16 ggr. 9 pf. sur die Bris gitta v. Kobielska eingetragen,

Da bie Inhaberin Diefer Poft bereits im Jahre 1786. in Strzelno geftorben, und ber Aufenthalt ihrer Erben nicht befannt ift, fo werden diese hiermit vorgeladen, in dem zur Anmeldung auf den 3often Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Jekel in un= ferem Gerichte-Locale anberaumten Ter= mine, entweder in Person ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte (wozu thnen im Kall ihrer Unbefanntschaft, Die biefigen Juftig-Commiffarien Gobesti und Wilde in Vorschlag gebracht werden) zu erscheinen, widrigenfalls fie ihrer etwa= nigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihrer Forderung an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich gemeldeten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 15. Mary 1827.

produces of the design of the design

Ronigl, Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Gabryela Gzowskiego na dniu 17. Maia 1818. roku zmarlego, został już przez podpisany Sąd Ziemiański decyzyą z dnia 14. Stycznia 1822. roku process sukcessyino likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypotecznéy dobr Gembic do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod Rubryką III. Nro. 5. dług w ilości 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Brygitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszła świata, i pobyt iey sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże n nieyszem zapozywamy, aby się w terminie do podania i udowodnienia dlugu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Izlie posiedzeń Sądu tuteyszego, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego (na których im w razie nieznaiomości z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Sobeski, Lydtke i Wilde nastręcza się) stawili, gdyż w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych, uznani, i z długiem swym, do tego tylko, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione=Patent.

Die halfte des im Gnesener Kreise in ber Stadt Witsowo nuter Nro. 67 belez genen Grundstücks, welche den Joseph und Veronika Meyerschen Eheleuten geshört, und nach der aufgenommenen gezrichtlichen Tare auf 1 ro Athlr. abgesschäft worden, soll Schulden halber bfsentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es ist hierzu ein Termin auf ben G. Innius c. vor dem Herrn Referendarins Iborowski Morgens um 9 Uhr hier ausgesetzt, welches den besitzsähigen Kaussussigen mit der Unsforderung bekannt gemacht wird, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Bedingungen bes Berkaufe und bie Tare konnen im Licitations = Termine

eingesehen werden.

Guefen den 26. Februar 1827. Rouigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Połowa nieruchomośsi pod liczbą 67. w miasteczku Witkowie Powiecie Gnieznieńskim położona, Józefa i Weroniki małżonków Meyerów własna, która według taxy sądownie sporządzoney, na 110 Tal. oszacowaną została, z powodu długów publicznie naywięcey darącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Zborowskim tu w mieyscu, o czem zdolnych nabywców, z tem wezwaniem uwiadomia się, iżby się na ten termin stawili, i swe pluslicytum podali.

Warunki sprzedania, iakoli i tara każdego czasu w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Gniezuo d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

PR STATEMENT FROM THE SECRET STATE

and the day of the many this constituted

Contraction of the section of the se

Subhaffattone = Patent,

we want when we were the action is a line

Trest ruch the town

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Moglinoce Kreise belegene, zur Bonaventura v. Boructischen Nachlaß-Masse
gehörige Gut Konowo nebst Zubehör,
welches nach ber landschaftlichen Laze
auf 38,430 Mthir. 8 fgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag ber

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy' na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się

Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meifibietenben verkauft werben.

Es find hierzu die Bietungs = Ters

ben 3. Januar f. J., ben 31. Marg f. J, und ber peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1827., vor dem herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem besützfähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als: Die Mexandrine geborne von Trzeinsta, Imo voto v. Boructa, 11do voto von Miroslameta, Die Catharina v. Boruda verebelichte v. Prufinowska und bie Gas Iomea von Boructa verchelichte Miro= Blawska, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anftebenden Terminen wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, baß im Fall ihres Ausbleibens bem Meistbietenden ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Raufgel= bes die Loschung ihrer Forberung ohne Production ber barüber fprechenten Dos fumente erfolgen wird.

Guefen ben 10. August 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane,

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p.,

termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka. powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninievszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumentów do tychże sciągaiących się nastapi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanutmachung.

Es foll nach dem hier affigirten Subbastations-Vatente, das in dem Bomster Kreise gelegene, dem Kastellaus Joseph v. Krzyzanowski gehörige, auf 59,215 Athle. 7 sgr. gerichtlich taxirte adliche Gut Ruchocice nebst Zubehör, in den

am 2. Mårz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an ber Gerichtsstelle anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ift, discutlich au den Meistbietenden im Wege der Execution verkauft werden, wosn wir Käufer einkaden.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= uen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Mejerig ben 2. October 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

the store remarkable and a store

the ha city blur licyteres of tele-

Andread of Sales 1800

Agel, Propert of A maintak

ner gehinde, i en syphismi skuny simintro di synas riggisi dingyaches productivita di symamude iglide dages septemble di sonaObwieszczusie.

Podłung wywieszonego tu patentu subhastacyinego, hędą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi należące i sądownie na tal. 59215 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekucyi przedane.

Termina licytacyine wyznaczone sa na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

articularity and action most remail

the state of the s

drive building of make

(m) 是可能是 16的特性 400 0000年1月4日。12

Ebictal = Citation.

In dem Spoothefenbuche ber im Defes rifer Rreife belegenen abliden herrschaft Bbafdin ober Bentiden ift Rubr. III. Deo. 14 eine Proteftation fur ben Frang Przeusti wegen einer am 1. Mai 1797. auf den Grund bes im Jahr 1739. er= gangenen Derrets bes Tribunals gu De= trifan angemeldeten bon bem vorigen Gi= genthimer bem Rittmeifter Stephan von Garegundfi aber bestrittenen Realforde= rung bon 1500 Rthir. ober 9000 Gulben polnifch und Rubr. III. Rro. 19. eine Poft von 56 Rthir. oder 336 Gulben für einen gemiffen Meper ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Unton, Frang Stephan und Reponiucen b. Garegonefi anerkaunt worden, eingetragen.

Die jesigen Eigenthamer ber verpfans beten Herrschaft Bentschen, die Erben des verstorbenen Rittmeister Stephan v. Garzupussti behaupten, daß beide Schuldspossen bezahlt sind, und haben deren Löschung in Antrag gebracht. Da sie aber die betreffenden Quittungen und resp. Löschungs Konsense beizubringen, nicht im Stande sind, ihnen auch der Ausenthaltsort der genannten Gläubisger oder deren Erben unbekannt ist, so verlangen sie bsseutliche Borladung.

Dem gemäß fordern wir den Frang Przeusti, so wie den Meyer, ihre etwa= uigen Erben, Coffionarien, oder diejeni= Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney maietności Zbąskiey poniemiecku Bentschen zwaney w Powiecie Międzyrzeckim leżącey, zahipotekowano w rubryce III Numerze 14 protestacya na rzecz Ur. Franciscka Przeuskiego, wzglę. dem pretensyl realnéy Talarów 1500 czyli Złotych polskich gooo wynoszacey dnia 1. Maia 1797 r. na mocy dekretu Trybunalu Piotrkowskiego z roku 1739 zameldowanéy, a przez bylego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznaney. W teyże rubryce Numerze 19. zahipotekowano na rzecz pewnego Meyer bez bliższego oznaczenia talarów 56 czyli złotych polskich 336. Owezasowi dziedzice, Antoni Franciszek, Stefan i Nepomucen Gar. czyński przyznali summę ostatnią.

Teraźnieysi dziedzice zastawioney maiętności Zbąszyńskiey a Spadkobiercy zmarłego Stefana Garczyńskiego Rotmistrza, twierdząc, iż te obydwie summy dłużne zapłaconemi zostały, wnieśli o ich wymazanie.

Niebędąc atoli w stanie przystawienia kwitów zezwoleń na extabulacyą, i niewiedząc o mieyscu zamieszkania rzeczonych Wierzycieli lub ich Sukcessorów, żądaią zapozwania ich publicznie.

W skutku tego zapozy wamy Ur.

gen, welche sonst in ihre Rechte getreten sind, hiermit auf, in dem auf den 21. Juli e. Vormittags um 9 ühr vor dem Deputirten Landgerichts = Uffessor Herrn Giesecke hier an der Gerichts = Stelle angesetzten Termine, entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Hunte, Rostel und Wolmy in Vorschlag bringen, zu erscheinen, und ihre Unsprüche geltend zu machen, wiedrigenfalls sie damit präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt, auch die Löschung zener Posten ohne Weiteres verfügt werden.

Meferig ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Franciszka Przeuskiego i Meyera lub ich Spadkobierców, Cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w ich prawa wstapili, aby sie w terminie dnia 21. Lipca r. b. wizbie naszév stron, o godzinie gtév zrana przed Delegowanym Assessorem Gieseke osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili i pretensye swe usprawiedliwili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni, wieczne im w tév mierze milczenie nałożoném i extabulacya sum rzeczonych nakazaną będzie.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtebarkelt im Fraustädischen Kreise, i Meile von bleser Kreisstadt, 2 Meilen von Glos gau, 3 Meilen von Lissa und 12 Meilen von Posen belegene, zur Ritimeisster Ernst Carl Goeilleb v. Luckeschen erbschaftlichen Liquidations Masse ges borige abeliche Gut Stare Drzewce ober Alte Driebis zweiten Antheils, auch der Niedere Antheil genanne, welches nach

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, milę od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania położone, do massy sukcessyino likwidacyjney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taky na 10468 tal. 18 śgr. 9 fen. ocenione

ber gerichtlichen Tare auf 10,458 Rel. 18 Sge. 9 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der v. Luckeschen Benefizial. Erben und Real. Gläubiger im Wege der nochwendigen Subbasstation offenelich an den Meistbierenden verlauft werden, und die Bierungs. Termine sind auf

ben 2 ten Upril 1827, ben 2 ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

ben ben Ofeober 1827, vor bem Deputiren Landgerichts Rath Hern Gabe bie selbst angesett. Bessisstädigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Melstbietenden jugeschlagen werden soll, insofern nicht gesesliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tore tann ju jeder Zeit in uns ferer Registra ur eing feben werden. Fraustadt ben 23. Oftober 1826.

Ronigl. Preup. Landgericht,

zostały, na wniosek heneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią i termina licytacyjne na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca,

i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania mających kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey dającemu przysądzone bydź mają, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschner Rreise im Dorfe Siedlimin uns ter Nro. 6 belegene, bem Noch Tomas fewski zugehörige Freigut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1014 Athlr. Patent subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod Juryzdykcyą naszą zostaiące we wsi Siedliminie Powiecie Pleszewskim pod Nr. 6 położone, do Rocha Tomaszewskiego nalażące, które według 10 fgr. 11½ pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Gläubiger Schulz ben halber öffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und der Bietungsz Termin ist auf den 19. Juni c. vor dem Herru Landgerichts = Referendarius Porawöfi Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befit = und gablungsfähigen Kaufern wird diefer Termin hierdurch bekannt

gemacht.

Rrotofdin den 1. Marg 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. taxy sądowey na 1014 talar. To śgt 11½ fen. ocenione zostało, na żąda nie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięsey daiącemu sprzedane bydźma, ktorym końcem termin peremtoryczny na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym terminie zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. r. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>4. Mai.                                                                      |                                                   | Freitag den<br>4. Mai. |                                                                          | Moutag den<br>7. Mai-                           |                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>dele.fgr.vf.                                                                          | <b>bis</b><br>Rir.fgr.pf                          | non<br>Mir.fgr.vf.     | bis<br>Mit.for.pf,                                                       | von<br>oth.for.pf.                              | bis<br>Me.sgr.v                                                  |
| Weißen der Scheffel | 1 12 6<br>1 2 -<br>- 25 -<br>- 18 -<br>1 5 -<br>1 10 -<br>1 1 -<br>1 1 -<br>3 20 -<br>1 15 - | 1 3 —<br>26 —<br>19 —<br>1 7 6<br>1 15 —<br>1 2 6 | 3 20 -                 | 1 2 6<br>- 26<br>20 - 20<br>1 7 6<br>1 12 6<br>- 14 - 1<br>2 6<br>3 25 - | 1 1 6<br>- 24<br>- 17<br>- 17<br>1 2 6<br>1 7 6 | 1 2 - 26 - 18 - 1 8 - 12 - 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |